## Neg 9

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Montag, ben 11. Sanuar 1830.

Angekommene Frembe bom 8. Januar 1830.

Hr. Graf Mielzynski aus Baczkowo, I. in No. 91. Markt; Hr. Landtags= Deputirter v. Zacha aus Strelit, Hr. Landtags=Deputirter v. Unruh aus Munche, I. in No. 99. Wilbe.

#### Ebiktal=Citation.

Ueber ben Nachlaß bes zu Schroba verftorbenen Rreis , Secretairs Johann Christian Krause ift auf ben Antrag bes Curatore ber Maffe ber erbschaftliche Liqui= bations-Prozeff eroffnet, und ein Termin gur Liquidation und Berification ber Forbe= rungen auf ben 2. Februar 1830 Bor= mittage um to Uhr vor bem Landgerichte= Rath Manbel in unferm Partheien = 3im= mer angesett worben, gu welchem wir bie unbekannten Nachlaß = Glavbiger un= ter ber Berwarnung vorladen, baf beim Ausbleiben sie aller ihrer etwanigen Bor= rechte für verluftig erklart und mit ihren Forderungen an basjenige werden ber= wiesen werben, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger übrig bleiben mochte. dag 100 an bog voi

Pofen ben 28. September 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w Środzie sekretarza powiatowego Jana Krystyana Krause, na wniosek kuratora massy, process spadkolikwidacyiny otworzonym został, i termina do likwidacyi i weryfikacyi pretensvi na dzień 2. Lutego 1830. zrana o godzinie 10. przed deputowanym konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mandel, w naszéy izbie dla stron wyznaczony, na który niewiadomych wierzycieli pozostałości, pod tém zagrożeniem wzywamy, iż w razie niestawienia się, wszelkie prawa pierwszeństwa utracą, i zswemi pretensyami do tego odesłani będą, co po zaspokoieniu wierzycieli melduiących się pozostanie.

Poznań d. 28. Września 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

ntyski in behome, or theyan

Subhaftations = Patent.

Das hierselbst auf Kuhndorff unter Mro. 159. belegene, zur Kämmerer Littlerschen Liquidations = Masse gehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnsgebäude, Speicher, Gartenhaus und Garten, welches auf 5196 Athl. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll Schuldenhals ber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden.

Hierzu haben wir folgende Termine

anf

ben 1. Februar 1830,

ben 1. April 1830,

und ben peremtorischen auf ben 1. Juni 1830,

wor bem Land = Gerichts = Rath Brudner Morgens um 9 Uhr in unferm Gerichts = Schlosse angescht, zu welchem wir Kauf= lustige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag erfolgen solle, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zu= lassen.

Die Taxe kann in ber Registratur ein-

gefeben werben.

Pofen ben 18. Detober 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffatione Patent.

Auf den Antrag eines Reafgläubigers soll das hieselbst in der Wronkerstraße unter No. 301. belegene, zur Nachlaß-Masse vos verstordenen Ober-Salz-Inspektior Carl Ludwig Maschwitz gehörige, gerichtlich auf 6115 Rthl. 11 sgr. 8 pf. abgeschätzte Grundstück im Wege der

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość tu na Kundorfie pod No. 159. położona, do massy likwidacyiney Kassyera Tittler należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, spichlerza, ogrodu, domu i ogrodu na 5196 tal. 10 fen. oszacowana, ma bydź publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, w którym celutermina

na dzień r. Lutego 1830, na dzień r. Kwietnia r. p., i zawity

na dzień I. Czerwca 1830, o godzinie 9. zrana w naszym zamku sądowym przed Sędzią Ziemiańskim Brückner wyznaczyliśmy, na który ochotę kupna maiących z tem nadmienieniem wzywamy, iż przybicie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa może bydź w naszéy Registraturze przeyrzana.

Poznań d. 18. Października 1829.

Succeeding the affect throughout the

Król. Pruski Sąd Ziemiański

Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego nieruchomość tu na Wrocławskiej ulicy pod Nr. 301. położona, i do pozostałości zmarlego Nadinspektora solnego Karola Ludwika Maschwitz należąca, sądownie na 6115 tal. 11 sgr. 8 den. oszacowana, w drodze nothwendigen Gubhaftation offentlich an ben Deisibietenden verfauft werden.

Die Bietungs-Termine find auf den 3. October c., den 5. December c. und

ben 27. Februar 1830, wovon der letzte peremtorisch ist, jedess mal Vormittags um 9 Uhr in unserm Partheien-Zimmer vor dem Ober-Landes-Gerichts-Ussels Mandel angesetzt, zu welchem wir Kauflussige mit dem Beswerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eintresten, und die Toxe und Bedingungen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden können.

Pofen den 16. Juli 1829. Ronigl. Preuß. Land-Gericht. koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

Termina licytacyine na dzień 3. Października na dzień 5. Grudnia r. b. na dzień 27. Lutego 1830.

z których ostatni zawity, wyznaczony zawsze przed południem o godz.
9. w naszéy izbie dla stron, przed
Assessorem Sądu Nadziem. Mandel,
na który ochotę kupna maiących, z
tém oznaymieniem wzywamy, iż
naywięcey daiącemu przybitém będzie, ieżeli prawne przyczyny na
przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki zawsze w registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań d. 16. Lipca 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemianski.

#### Ebictal= Citation.

Ju Folge Antrages der Judenschaft zu Gräß vom 13. Juni e. haben wir zur Anmeldung und Berification der Anssprüche aller unbekannten Gläubiger der Synagoge zu Gräß einen Termin auf den 10. Februar 1830 Bormitztags um 9 Uhr vor dem Landgerichtstags um handel in unsern Partheien-Zimzwer angeseht, zu welchen wir dieselben unter der Berwarnung vorladen, daß die Ansbleibenden aller ihrer etwanigen Borzrechte für verlustig erklärt und und andagienige werden verwicken werden, was nach Befriedigung der sich meldenden

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Wskutek wniosku przez synagogę w Grodzisku pod dniem 13. Czerwca r. b. uczynionego, wyznaczyliśmy do zameldowania i sprawdzenia pretensyi wszelkich niewiadomych wierzycieli do synagogi Grodziskiéy termin na dzień 10. Lutego 1830 przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszéy izbie dla stroń, na który ich pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż niesta waiący wszelkich swych praw pierwszenstwa pozbawieni i tylko do tego

Glaubiger von ber Maffe übrig bleiben mochte.

Pofen ben 3. September 1829. Ronigl. Preug. Landgericht.

odesłani będą, co po zaspokojeniu wierzycieli melduiących się, w mas. sie pozostanie.

Poznań d. 3. Września 1829. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

gehörigen Grundstücke, und zwar: kupca Lange nalezace to iest:

- chergaffe, aus einem Bohnhaufe, Stall und Garten beffehend, und auf 840 Rthl. 25 fgr. 8 pf. abge= fchast,

follen, ba in ben fruhern Licitationstermis nen feine annehmbare Gebote geleiftet worben, anderweit an ben Meiftbietenden verkauft werden.

Wir haben hiezu einen Bietunge-Termin auf den 27. Kebruar f. vor dem Landgerichte : Rath Jentich Bormittags g Uhr hiefelbst angeseist, zu welchem wir befitfahige Raufer hiermit vorladen.

Die Tare biefer Gebaube fann in unferer Registratur eingesehen werben,

Gnefen ben 23. Robember 1829.

saccitra posbanicio i tyiko do tero

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Subhastations patent. Patent Subhastacyiny.

Die, in ber Stadt Gnefen belegenen, Nieruchomości w miescie Gniegnie gur Raufmann Langeschen Konkurs-Maffe sytuowane do massy konkursowey

- a) unter Ro. 134. auf ber Wilhelme- a) pod liczbą 134 przy ulicy Gwilstraße, welches gerichtlich auf 1329 helmowskie, które sądownie Rthl. 10 fgr. 2 pf. abgeschäft na 1329 tal. 10 sgr. 2 d. oszacoworden, aus einem noch unvollen= wana, skladaigca sie z pomiebeten maffiven Wohnhause besteht, szkania o dwoch pietrach murob) unter no. 201. auf ber Stellmas wanego, lecz ieszcze niedokończonego;
  - b) pod liczbą 201 przy ulicy Kołodzieyskiey, składaiąca się 7 pomieszkania, stayni i ogrodu na 840 tal. 25 sgr. 8 d. oszacowana.

maia być, gdy na poprzedniéy licytacyi plus licyta przyjęciu nieodpowiadaiące podano, daléy naywięcev podaiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 27. Luteg o zrana o godzinie 9. przed deputo wanym W. Jentsch Sędzią ziemiańskim tu w wieyscu, na który nabywców posiadania zdolnych ninieyszem zapozywamy. Taxa tycliże nieruchomości w registraturze naszév przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 23. Listopada 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Borlabung.

Auf die von dem Mühlenpächter Johann Kein in Padniewo, Mogilner Kreises, gegen seine Ehefrau Anna Elisabeth gedorne Sommerfeld wegen böslicher Berlassung angebrachte Ehescheidungsklage haben wir einen Termin zur Beantswortung der Klage und Instruction der Sache auf den 20. März f. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Referendarius Reihig Bormittags um 10 Uhr in unserm Instructions-Zimmer angesetzt, und laden dazu die Anna Elisabeth Sommerfeld verehelichte Rein, die ihren gedachten Ehemann im Jahre 1815 heimlich und böslich verlassen, und dieher keine Nachricht von ihrem Ausenthalte gegeben hat, hiemit vor, den odigen Termin entweder personlich oder durch einen gesetzlich zulässigen Bevollmächtigten wahrzunehmen, die Klage zu beantworten, ihre Einzwendungen anzuzeigen und die Beweismittel beizubringen oder anzugeben, widrizgenfalls nach dem Antrage des Klägers das Band der Ehe getrennt und die Berztlagte zur Tragung der Ehescheidungsstrafe und Kosten verurtheilt werden soll.

Dem abmefenden Theile werden übrigens bie Juftig-Commiffarien Schulg,

Cobedfi und Renfowefi zu Mandatarien in Borfchlag gebracht.

Gnefen ben 22. November 1829.

Roniglich Preugisches Landgericht.

Nachbem über bas Bermbgen bes bie= felbst verftorbenen Gutsbefigers und · Schat=Directors, Marcus Bincent bon Chmielewsti, ju welchem die in West= preugen belegene Frei-Allodial=Ritter= Guter-Berrichaft Sammerstein, Die Guter Wonnowo und Mocheln cum attinentiis et pertinentiis be! Bromberg, im= gleichen bas hiefelbft unter ber Rummer 479 belegene Grundftuct nebft Garten, 10 wie bie Guter Dinino und Dininfo im Dbornifer Rreife', Dofener Regierungs= Departements, fo wie bas Rolonie-Ctabliffement Friedrichshorft Ro. 31. geho= rig find, der erbschaftliche Liquidations= Prozef eröffnet worben, fo werden alle diejenigen, welche an ben verftorbenen

Gdy nad maiatkiem tutey zmarłego dyrektora skarbu i dziedzica Marka Chmielewskiego, do którego dobra allodyalne Hammerstein, w Prusach Zachodnich, dobra Woynowo i Mochel zprzyległościami przy Bydgoszczy położone, iako téż tutey pod Nr. 479. sytuowana kamienica wraz z ogrodem, niemniey dobra Ninino i Nininko w powiecie Obor. nickim Poznańskim departamencie položone, iako též Kolonia Friedrichshorst Nr. 31. naleža, process sukcessyino likwidacyiny otworzony został, więc zapozywią się wszyscy ci, którzy do zmarłego dyrektora skarbu Chmielewskiego pretensye

Schatbireftor v. Chmiclewski Anfpruche baben, aufgefordert, fich in bem auf ben 9. Februar 1830 Bormittags um o Uhr vor bem herrn Dber-Landes: Gerichte-Affeffor Bolt in unferm Infruftiene = Bimmer angesetten Termine personlich ober durch zuläßige, mit volls Stånbiger Information verfebene Bevoll= machtigte, wozu benen, welchen es hier an Befanntschaft fehlt, Die Juftig-Roms miffarien Brix, Boget, Schult, Gafal= Bi und Guberian in Vorschlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Unsprüche anzumelben, nachzuweisen und die etwa porhandenen Dofumente zu übergeben, widrigenfalls ber Ausbleibende gu gewar= tigen bat, bag er aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit fei= nem Unfpruche nur an basjenige verwiefen werden wird, was nach vollständiger Be= friedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von der Maffe übrig bleibt.

Bromberg am 10. September 1829, Konigl. Preuß. Land-Gericht,

#### Ebiktal=Citation.

Auf ben Antrag ber Amtmann Samuel Nehringschen Erben werben

1) die Johanna Ludovica verwittwete v. Kalkstein, für welche in dem Hypothekenbuche des vormals inr Canninschen jetz Schubinschen Kreise Bromberger Departements, beleges nen Suts Rozpetek Rubr. III. No. 1. eine ihrem Ehemanne Mis

maia, aby sie w terminie dnia o. Lutego 1830. o godzinie o. przed Ur. Voeltz, assessorem Sadu Glównego Ziemiańskiego w izbie naszév instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych i informacya opatrzonych pelnomocników, na których im się z pobytu niewiadomym, kommissarze sprawiedliwości Brix, Vogel, Szulc, Rafalski i Guderian przedstawiaia, staneli, swoie pretensye zameldowali i udowodnili, oraz iakowe dokumenta posiadaia sadowi złożyli, gdyż w razie przeciwnym, niestawaiący się za utracaiące swe mieć mogace prawa pierwszeństwa uznany, i z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazany będzie, ia. kaby się część po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli 7 massy pozostać mogła.

Bydgoszcz d. 10. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek sukcessorów Samuela Nehringa amtmana zapozywaią się publicznie:

Joanna Ludwika owdowiała Kalkestein, dla któréy w księdze hypotecznéy dóbr Rozpętka, dawniéy w Kaminskim a teraz Szubskim Powiecie. Bydgoskim Departamencie, położonych, Rubr. III. No. 1. summa Tal. 8000 mężowi swoiemu Micha-

chael v. Kalkstein pro dote inferire fe und von den ehemaligen Besixdern dieses Gutes am 23. Marz 1778 anerkannte Summe von 8000 Athl. und No. 2. auf Grund der mit ihrem genannten Chemane ne eingekragenen Chestistung vom 20. Februar 1731 eine Summe von 1600 Athl. interimistisch einges fragen, und

2) bie Geschwister Anna verwittwete v. Lochocka, Antonina und Franseisca v. Kalkstein, für welche Rubr. III. No. 3. die ihnen aus diesem Gute zustehende und am 5. April 1777 von den ehemaligen Besitzern besselben Andreas Joseph und Konsstantin v. Kalkstein anerkannte, in Quanto unbestimmte Absindung haftet,

beren Erben, Cesssonarien ober die sonst in die Rechte berselben getreten sind, hierdurch öffentlich vorgeladen, in dem auf den 16. März 1830 Bormitztags um guhr in unserm Instruktionszümmer vor dem Herrn Landgerichts. Auscultator Senst anderaumten Termine entweder personlich oder durch gesetzlich zuläsige Bedollmächtigte, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Schöpke, Bozgel und Schulz vorgeschlagen werden, dur erscheinen, ihre Ansprüche an die gesdachten Posten anzumelden und zu besscheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen präcludirt und die Lösschung

dowi Kalksteinowi pro dote wniesiona, a przez bywszych dziedziców dóbr tychże pod dn. 23. Marca 1778 przyznana i No. 2 summa tal. 1600 na fundamencie intercyzy ślubnéy z mężem swym wyżey wspomnionym na dniu 20. Lutego 1731 sporządzoney tymczasowie są zaintabulowane,

2) rodzenstwo Anna owdowiała Łochocka i Antonina i Franciszka Kalkstein, dla których Rubri III. Nro. 3. porcya w kwocie nieustanowiona z dóbr tychże im się należąca a od bywszych dziedziców rzeczonych dóbr Andrzeia Józefa i Konstantego Kalksteinów pod dniem 5. Kwietnia 1777. roku przyznane, iest zahypotekowana,

tychże spadkobiercy, cessyonaryusze i ci, którzykolwiek w ich prawa wstąpili, ażeby w terminie na dzień 16. Marca 1830 r. zrana o godzinie 9. w izbie naszey instrukcyiney przed Ur. Senff Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, albo osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Vogel, Szepke i Schulca przedstawiamy, stawili się, pretensye swe do rzeczonych intabulatów podali i takowe udowodnili, inaczey bowiem z temiż prekludowa.

ber Poffen in bem ju ergehenben Erkennt= niffe ausgesprochen werden wird.

Bromberg ben 2. November 1829.

Ronigl. Preuf, Landgericht.

Proclama.

Machbem über ben Nachlaß bes gu Marcinfowo verstorbenen Gutsbefigers, Benedict Johann Jesta, heute ber erb= schaftliche Liquidations , Prozef eroffnet worden ift, fo werden alle unbekannten Nachlaß= so wie die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, als ber Cafimir v. Mierzynsti und v. Lakomidi, hiermit vorgelaben, in bem auf ben' 12. Februar 1830 Vormittags 9 Uhr vor bem herrn Ober-Landes-Gerichts-Uffeffor Wolk in unferm Inftruttione=Bimmer anberaumten Termine, ent= weder in Person oder durch gesetzlich zu= läßige Mandatarien, wogu ihnen bie Juftig = Commiffarien Schult, Schopfe und Wogel in Borfchlag gebracht werden, au erscheinen, ihre Forderungen au liquis biren und zu bescheinigen, wibrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erklart und mit ihren Forderun= gen nur an badjenige werben verwiesen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte.

Bromberg ben 7. August 1829. Ronigl. Preuß, Land-Gericht. ni i wymazanie tychże intabulatów w wyroku zapaść maiącym nakazanem zostanie.

Bydgoszcz d. 2. Listopada 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama.

Nad pozostałością zmarłego dziedzica Benedykta Jana Alexandra Jeszki otworzony został dzisiay process sukcessyino likwidacyiny, zaczém za pozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele Kazimierz Mierzyński i Łakomicki, ażeby w terminie na dzień 12. Lutego 1830 r. zrana ogodzinie 9. przed Ur. Voeltz Asses. Sądu głównego Ziem. w naszéy Izbie instrukcyiney wyznaczonym albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Komm. Spraw. Schulza, Szepke, Vogla, i Brixa, przedstawiamy staneli, i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogace prawa pierwszeństwa uznani i z swoiemi pretensyami tylko do tév części przekazani będą iakaby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli, z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz d. 7. Sierpn. 1829.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Chiftal=Citation.

Nachdem über ben Machlaß bes gu Ufcz verstorbenen Probstes Ignah Lufo= weffi auf ben Untrag ber Erben ber erbe Schoftliche Liquidations = Prozes eröffnet worden ift, fo werden fammtliche unbe= fannte Glaubiger ber Erbschaftsmaffe hierdurch ju bem gur Anmelbung ihrer Unspruche auf ben 3. Februar 1830 Affessor v. Dewitz hiefelbst anfiehenden Termine, in welchem fie entweder pers sonlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Juftig= Commiffarien Beimann und Betfe, und ber Juftig-Commiffione-Rath Mittelftabt borgefchlagen werben, erscheinen tonnen, unter ber Verwarnung vorgelaben, baß biejenigen, welche ansbleiben, aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basienis ge verwiesen werden follen, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glau= biger von ber Maffe noch etwa ubrig bleibt.

Schneidemuhl ben 14. Cepfbr. 1829. Ronigt, Preuß, Candgericht.

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy sąd niżey podpisany nad spadkiem n. proboszcza Ignacego Łukowskiego w Uściu zmarle go, na wniosek sukcessorów iego process sukcessyino likwidacyiny, wzywa wszystkich nieznajomych wierzycieli massy spadkowey, aby koń-Bormittags 9 Uhr vor dem Landgerichtes cem likwidowania pretensyi swych dnia 3. Lutego 1830. zrana o godzinie 9. przed delegowanym Sądu Ziemiańskiego assessorem Dewitz w mieyscu osobiście lub przez pełno. mocników prawnie dozwolonych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Weymann i Betke i Radzcę Kommissyi Sprawiedliwości Ur. Mittelstaedt proponujemy, staneli, w przeciwnym bowiem razie wszelkie prawa pierwszeństwa przed innemi utracą i z pretensyami swemi do tego tylko odesłanemi zostana, co po zaspokojeniu zglaszających się wierzycieli z massy pozostanie.

Pila d. 14. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański Subhaftations=Patent.

In Folge Auftrags bes Königl. Lands Gerichts Fraustadt haben wir jum Berstauf im Wege ber freiwilligen Gubhasstation bes Balentin und Justina Moysaufiewiczschen Nachlasses, als:

1) des in Czempin am Markte No. 8. belegenen Wohnhauses, Biehstalles, Schwein-Robens und bahinter belegenen Obstgartens, welches zufammen unterm 2. September 1820 auf 550 Athl. gerichtlich

geschätzt worden,

2) eines hinter den Czempiner städtisschen Scheunen gegen Grocko und Worek zu gelegenen Gartens von 3 Weeten Breite, in der Länge nach sich vom Grocker Wege ab bis zur Iwaszkiewiczschen Wiese zieht, und unterm 2. September 1820 auf 50 Athlr. gerichtlich geschäft wors den und

3) ber Mobilien, bestehenb aus etwas Silber, Glas, Zinn, Knpfer, Blech, Gifen, Leinenzeng, Betten, Rleiber,

Wieh und Hausrath,

haben wir einen Termin auf ben tiften Mars f. und folgende Tage in loco Czempin angeseht, zu welchem wir Kauf-lustige, Besitz- und Zahlungsfähige hier- mit vorladen.

Roffen ben 8. December 1829.' Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedania w drodze dobrowolnéy subhastacyi do pozostałości Walentego i Justyny Moyżykiewiczów należących mo- i immobiliów, iako to:

- 1) domu mieszkalnego w Czempiniu w rynku pod No. 8. położonego, chlewu, kubla, i za tymże położonego sadu, co wszystko
  na 550 tal. sądownie oszacowanem zostało,
- 2) iednego za czempinskiemimieyskiemi stodołami ku Srocku i Borku położonego ogrodu z 3 zagon szerokości, a długości ciagnącego się od drogi Srocka aż do ląki Iwaszkiewicza, który na 50 tal. sądownie oszacowanem został, i

 mobiliów składaiących się z nieco srebra, szkła, ceny, miedzi, blachy, zielaza, bielizny, pościeli, sukien, bydła i domo-

wych sprzętów,

Termin na dzień 1. Marca r. p. i następne dni in loco w Czempiniu, na który ochotę do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność maiących ninieyszem zapozywamy.

Kościań d. 8. Grudnia 1829. Król. Pr. Sąd Pokoju. Publicandum.

Die, ben Christian Elwingschen Chesteuten zugehörig gewesche, zu Radzewo, im Schrimmer Kreise, unter No. 21. beslegene Krug-Nahrung soll im Auftrage bes Königl. Land = Gerichts Posen resubshasirt werden. — Hiezu haben wir eisten neuen peremtorischen Termin auf den 4. Februar f. Bormittags 9 Uhr in unserm Gerichts Locale anderaumt und laden Kauflustige zu demselben ein. Jeder Licitant hat vor der Licitation eine Causion von 50 Athl. zu erlegen.

Bnin ben 24. October 1829. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Gospodarstwo gościnne w Radzewie Powiatu Szremskiego pod Nr. 21 położone, a do małżonków Elwingów należałe, z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu napowtór sprzedane bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy nowy termin peremtoryczny na dzień 4. Lutego 1830. zrana na godzinę otą w sądownictwie naszém, na który ochotników wzywamy. Każdy Licytant przed licytacyą 50 talarów złożyć winien.

Bnin dn. 24. Paźdz. 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffations = Patent.

Das hierfelbst an ber Nawiczer Strasse unter No. 620. belegene, ber Frau Zustiz-Kommiss. Mitschke gehörige, gerichtslich auf 2162 Atl. 17 sgr. gewürdigte massive Wohnhaus mit Stallungen und Garten wird Schulden halber in den vor dem Deputirten Landgerichts = Referendarius Herrn v. Rasinski auf

ben 10. November c.,

ben 11. Januar 1830 und

ben 12. Marg 1830,

anberaumten Terminen, von benen ber letzte peremtorisch ift, in unserm Gerichts= Lokale verkauft werden, zu welchen Kauflustige hiermit eingeladen werden. Patent subhastacyiny.

Tu na ulicy Rawickiey pod Nro. 620. sytuowany, Kommissarzowey Sprawieciliwości Ur. Mitschke należący się, sądownie na 2162 tal. 17 śgr. oszacowany dom murowany z oborami i ogrodem sprzedany będzie dla długów w terminach przed Delegowanym Ur. Rasinskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w lokalu naszym sądowym

na dzień 10. Listopada r. b., na dzień 11. Stycznia 1830 i na dzień 12. Marca 1830,

wyznaczonych, z których ostatni zawity iest.

Die Tare befindet fich in unferer Regiftratur gur Ginficht. Krotofchin ben 20. Juni 1829.

Rurfilich Thurn= und Tarisiches Fürftenthums : Gericht,

Na termina te žapozywaią się ninieyszém ochotę kupna maiący.

Taxa znayduie się w Registraturze

naszéy do przeglądania.

Krotoszyn d. 20. Czerwca 1829. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xię-

Gin neuer Flugel von vorzüglichem Zone ift ju verkaufen, Breslauerftrage Mro. 245.

W Karnie pod Wolsztynem iest do sprzedania 65 baranów 1 no i 2ch letnich, tudzież 300 macior młodych i zdatnych do chowu. Owce te mogą bydź codziennie widziane w wełnie do 15. Maia r. b. W niebytności właściciela Nadowcarz ma polecenie sprzedawania,